# Amtsblatt

## Lemberger Beitung.

### Nziemik urzędowy Gazety Lwowskiej.

1. Marz 1864.

f. Marca 1864.

E dykt.

Nr. 3014. C. k. sad powiatowy w Brozowie uwiadamia niniejszem z zycia i pobytu niewiadomą Chaje Weinberger, że Wojciech Sołtysik przeciw niej jako też Józefowi Doff, Ruchli Wolf, Izaka Halpern, Mojzesza Weinberger, Chaje Narcissenfeld i Herschowi Doff dnia 5. marca 1861 pozew o uznanie własności gruntu w Posadzie górnej, pod l. 55 i zaintabulowanie powoda jako właściciela tegoz gruntu wytoczył, który do rozprawy na dzień 15. kwietnia 1864 o godzinie 9cj p. p. tu w sądzie zdekretowano, ustanowiwszy Jej kuratora w osobie Judy Wenig z Rymanowa, z którym spór ten pertraktowany bedzie.

Winna zatem pozwana, naterminie się stawić, albo też w czasie ustanowionemu kuratorowi środki obrony wskazać, lub tez innego obrońce sobie obrać i o tem sąd zawiadomić, w ogóle albo do excepcyi z dnia 16. października 1861 i dupliki z dnia 24. lipca 1863 Przez spółzapozwanych wniesionych przystąpić, lub nową obronę wnieść, i wszystkich prawnych środków się chwycić, ile że w razie przeciwnym złe ztad wynikle skutki sama sobie będzie przy-

Pisaé musiała.

Brzozow, dnia 20. grudnia 1863.

(338)Edykt.

Nr. 1748-pr. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Starejsoli <sup>cz</sup>yni wiadomo, że w skutek pod<mark>ania Abraha</mark>ma Schor przeciw Grze-Sorza i Katarzyny Mamskie względem winnych 40 złr. m. k. i kosztów 2 zł. w. a., 1 zł. w. a. i teraźniejszych 3 zł. w. a. publiczna licytacya do sprzedaży Grzegorzowi i Katarzynie Mamskie należącego w Posadzie chyrowskiej pod Nr. rep. 3. lezacego ogrodowego gruntu 87 sazni długiego i 5 sazni szerokiego, w celu za-\*Pokojenia powyższego długu, odbędzie się tu w sądzie dnia 30. marca, 28. kwietnia i 30. maja 1864 zawsze o 9ej godzinie przed Południem pod następującemi warunkami:

1) Cenę wywołania stanowi wartość szacunkowa tego ogrodu

40 złr. m. k.

2) Każdy chęć mający kupienia jest obowiązany do rak licy-

tacyjnej komisyi 10% wadyum złożyć.

3) Kupiciel jest obowiązany całą cenę kupna w przeciągu 30 dni za potwierdzeniem aktu licytacyjnego w sądzie w gotowiźnie złozyć, naco mu dopiero dekret własności wydany i on w fizyczne Posiadanie tej realności (ogrodu) wprowadzony zostanie.

4) Przy 1. i 2. terminie zostanie ta realność (ogród) tylko

za albo nad cenę szacunkową sprzedana, a

5) gdyby przy tych terminach ta realność (ogród) sprzedana zostać nie mogła, to zostanie takowa na 3cim terminie nizej ceny Szacunkowej sprzedana.

6) Gdyby kupiciel kondycyi licytacyjne niedotrzymał, to zostanie

<sup>na</sup> jego niebezpieczeństwo i koszta relicytacya rozpisana.

7) Szacunek i opisanie tego ogrodu mogą przejrzane być

\* tutejszej Starasolskiej sądowej registraturze.

8) Kupiciel odbiera na siebie od dnia wejścia w posiadanie Placenie podatków monarchicznych i inne daniny jako też i naleytość od przeniesienia na swój własny koszt.

Starasol, dnia 31. grudnia 1863.

(344)E d y k t.

Nr. 840. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu z miejsca pobytu hiewiadomych Jana Hankiewicza, tudzież Jana i Tekle małżonków llorobiewiczów uwiadamia, iz c. k. sad wyższy krajowy na rekurs Maryanny Greczyńskiej przeciw odmownej uchwale z dnia 7. wrzesnia 1863 l. 7046 uchwałą z dnia 11. stycznia 1864 liczba 30247 urzedowi ksiąg gruntowych polecić nakazał, ażeby ugody z 27go maja 1816 i 25go października 1829, tudzież z 18. grudnia 1861 Zaingrossował, i na tej podstawie ostatnia kupującą Maryanne Gre-Czyńskę jako właścicielkę zapisanej ut ks. gal. 2. str. 460 realności Zaprenotował.

O czem się z życia i miejsca pobytu niewiadomych Jana Hankiewicza, tudzież Jana i Teklę małżonków Horobiewiczów do rak ustanowionego w osobie pana adwokata Blumenfelda z substytucya pana adwokata Dra. Weissteina kuratora i przez niniejszy edykt

Tarnopol, dnia 1. lutego 1864.

C b i f t. **(2)** 

Rro. 3118. Bom f. f. Bezirfsamte als Gerichte in Bursztyn bird bem hrn. Kajetan Krzysztosowicz burch gegenwärtiges Gbift bekannt gemacht, es habe wider ihn und dem hrn. Johann Jarentowski ber Bursztyner Insafe Fischel Lilienseld bei diesem Gerichte eine Klage wegen Zahlung des Betrags 360 fl. österr. Währ. eingebracht, tags bei Lagsahung auf ben 29. März 1864 um 9 Uhr Vormittags bestimmt worden ist; bas Gericht, dem der Ort des Aufenthalts bes Srn. Kajetan Krzysztosowicz unbekannt ift, hat auf feine Gefahr und Unfoften den hiefigen herrschaftlichen Rentmeifter grn. Johann Michalewicz zu seinem Vertreter aufgestellt, mit welchem die angebrachte Streitsache nach ber hier Landes bestehenden Gerichtsordnung ausgeführt und entschieben werden wird.

Derfelbe wird daher mit bem davon in bie Renntniß gefett, bag er zur rechten Zeit felbst zu erscheinen, ober dem bestellten Bertreter feine Rechtsbehelfe mitzutheilen, ober aber fich felbit eine anderen Sadmalter gu beftellen, und biefem Gerichte namhaft gu machen habe, widrigens mit bem aufgestellten Rurator verhandelt werden, und er sich die aus feiner Berabfaumung entstehende Folgen felbit jugufchreiben haben wird. Bursztyn, am 14. Januer 1864.

(342)Edykt. (2)

Nr. 8798. C. k. sad obwodowy Złoczowski Alfredowi Ma-ciejowskiemu, Ignacemu Zółkiewiczowi, Janowi Zółkiewiczowi, Antoniemu Zółkiewiczowi, Józefowi Zółkiewiczowi, Teresie Zókiewiczowej, Julii Zółkiewiczowej, Feliksowi Zołkiewiczowej, Bonawenturze Barzykowskiemu, Maryannie Barzykowskiej, Łukaszowi Angustynowiczowi i Floryanowi Augustynowiczowi jako z życia i miejsca pobytu niewiadomym, lub w razie ich śmierci nieznanym ich spadkobiercom niniejszym edyktem wiadomo czyni, i p. Feliks hr. Mier przeciw nim pozew o extabulacyc ze stanu biernego dóbr Witkow z przyległościami Witkow stary, Płowe i Obrotow, tudzież dóbr Wulka suszeńska sumy 15000 zlp. z pozycyami odnośnemi i podcięzarami wniósł, i sadowej pomocy zawezwał, w skutek czego wyznacza się dzień sądowy na 14. marca 1864–10tą godzinę przed południem.

Gdy miejsce pobytu pozwanych jest niewiadome, wiee c. k. sad obwodowy Złoczowski do ich zastępywania i na ich koszta i niebezpieczeństwo postanawia tutejszego adw. dr. Stanistawa Skałkowskiego z zastępstwem przez adw. dr. Józefa Skałkowskiego za kuratora, w którym podana sprawa podług ustawy sądowej dla Galicyi przepisancj, przeprowadzoną będzie.

Tym edyktem wzywa się więc pozwanych, aby w stosownym czasie albo sami się stawili, albo do obrony potrzebne dokumenta postanowionemu zastępcy udzielili, lub i innego pełnomocnika sobie obrali i tegoz sadowi wskazali, ogólnie by do obrony służących środków prawnych się chwycili, gdyż skutki, które z ich opiesza-

łości powstana, sami sobie przypisać będą mieli. Z rady c. k. sądu obwodowego.

Złoczów, dnia 20. stycnia 1864.

Et al y le t. Nr. 8797. C. k. sąd obwodowy Złoczowski Agnieszce z Plesz-

czyńskich Listowskiej, Katarzynie z Pleszczyńskich Trzcińskiej, Tekli z Pleszczyńskich Listowskiej, Maryannie z Pleszczyńskich Padlewskiej, Teresie z Pleszczyńskich Jaszowskiej, Piotrowi Jaszowskiemu, Antoninie Jaszowskiej, Katarzynie z Jaszowskich Morawskiej i spradkobiercom ś. p. Weroniki z Jaszowskich Mniszkowej, jako to: Sewerynie, Władysławowi i Antoniemu Mniszkom, wszystkiem z zycia i miejsca pobytu niewiadomym, lub w razie ich śmierci nieznanym ich spadkobiercom lub prawonabywcom niniejszym cdyktem wiadomo czyni, że p. Feliks hr. Mier przeciw nim o extabulacye ze stanu biernego dobr Witkowa z przyl. Witkow stary, Płowe i Obrotow sumy 122 duk. wniósł i sądowej pomocy zawezwał, wskutek czego dzień sądowy na 14. marca 1864 10ta godzine przed południem ustanawia się.

Gdy miejsce pobytu pozwanych jest niewiadome, więc c. k. sąd obwodowy Złoczowski do ich zastępywania i na ich koszta i niebezpieczeństwo postanawia tulejszego adw. dr. Stanisława Skałkowskiego z zastępstwem przez adw. dr. Józefa Skalkowskiego za kuratora, w którym podana sprawa podług ustawy sądowej dla Ga-

licyi przepisanej, przeprowadzoną będzie.

Tym edyktem wzywa się więc pozwanych, aby w stosownym czasie albo sami się stawili, albo do obrony potrzebne dokumenta postanowionemu zastępcy udzielili, lub i innego pełnomocnika sobie obrali i tegoż sądowi wskazali, ogólnie by do obrony służących środków prawnych się chwycili, gdyż skutki które z ich opieszałości powstaną sami sobie przypisać będą mieli.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Złoczów, dnia 20. stycznia 1864.

E dykt. (339)(2)

Nr. 2641. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie oznajmia niniejszym nieobecnemu Stanisławowi Jurjewiczowi, że przeciw niemu z wekslu z daty Stanisławów 13. sierpnia 1863 zarazem nakaz zapłaty kwoty 340 zł. w. a. na rzecz Hersza Fischler się wydaje, i ustanowionemu dla Stanisława Juriewicza kuratorowi w osobie p. adw. Bersona z zastępstwem p. adw. Dwernickiego się doręcza.

Stanisławów, dnia 17. lutego 1864.

#### (348)Konkurs - Kundmadjung.

Mro. 8371. Bur Wiederbesetung eines mittlermeile erledigten Handstipendiums jährlicher 52 fl. 50 fr. öst. W. aus der Przemysler Stiftung für Studirende am Przemysler Obergymnasium vom Schuljahre 1863/4 angefangen, wird ein Konfure bie Ende Marg 1864 ausgeschrieben.

Auf die Betheilung mit diesem Stipendium haben blos Sohne ber Inwohner des Przemysler Kreises, welche die 4te Gymnasial-klasse mit Borzugsklasse zuruckgelegt haben, und am Przemysler Ober-

gymnafium ftubiren, Anspruch.

Die Bewerber haben ihre gehörig instruirten Gesuche im Wege ber Direkzion des Przemysler Gymnafiums innerhalb ber Konkurd: frist bei ber f. t. Statthalterei einzubringen.

Lemberg, am 22. Februar 1864.

(347)Edykt.

Nr. 2680. C. k. sąd krajowy Lwowski p. Franciszkowi Wenzel niniejszem edyktym wiadomo czyni, że przeciw niemu uchwała tabularna pod dniem 19. sierpnia 1863 l. 28601 zapadła, względem zaprenotowania sumy wekslowej 500 zł. w. a. z p. n. w stanie biernym części realności pod l. 345. m., Franciszka Wenzla własnych, na rzecz p. Maryi Weigle.

Ponieważ miejsce pobytu Franciszka Wenzla nie jest wiadome, przeto postanawia się mu na jego strate i koszta za kuratora adwokat dr. Roiński, w zastępstwie adwokat dr. Kratter, któremu powyższa uchwała doręcza się.

Lwów, dnia 8. lutego 1864.

(346)Ankündigung.

Nro. 78. Am 7. April 1864 um 4 Uhr Nachmittags wird zur Berpachtung der Samborer oberen achtgängigen Mahlmuhle für bie Dauer vom 1. Rovember 1864 bis Ende Ottober 1867 beim Samborer Rameral = Wirthschaftsamte bie öffentliche Lizitazion abgehalten merden.

Ausrufspreis 6460 fl. öft. W. Badium 650 fl. öft. B. Schriftliche Offerten werben bis jum Beginn ber mundlichen-Lizitazion angenommen.

Die Lizitazionsbedingungen liegen beim Samborer Kameral=

Wirthschaftsamte ju Jedermanns Ginficht offen. Vom Rameral-Wirthschaftsamte.

Sambor, ben 24. Februar 1864.

### Obwieszczenie.

Nr. 78. Dnia 7. kwietnia 1864 o godzinie 4ej po południu odbędzie się w kameralnym urzędzie gospodarczym licytacya celem wydzierzawienia górnego młyna Samborskiego o ośmiu kamienich na czas od 1. listopada 1864 do tegoż 1867.

Cena wywołania 6460 zł. w. a. Zakład (wadyum) 650 zł. w. a. Oferty pisemne do rozpoczęcia ustnej licytacyi przyjmowane

Warunki licytacyi można przejrzyć w Samborskim urzędzie gospodarczym.

Z kameralnego urzędu gospodarczego. Sambor, dnia 24. lutego 1864.

(345)C d i f t.

Mro. 1300. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem Simon David Melzer mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider benfelben die k. k. Finanz=Prokuratur Namens der öf= fentlichen Berwaltung wegen unbefugter Ausmanderung unterm 11. Janner 1864 3. 3. 1300 eine Klage angebracht, und um richterliche Bilfe gebeten, welche Rlage mittelft I. g. Befdluges vom 20. Janner 1864 Bahl 1300 gur Erstattung der Ginrebe binnen 90 Tagen unter der Strenge des S. 32 der G. D. verbeschieden wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ist, so hat das f. f. Landesgericht zu beffen Bertretung und auf besselben Gefahr und Roften ben hiefigen Abvokaten Dr. Kratter mit Substituirung bes Abvokaten Dr. Roinski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtefache nach ber für Galigien vorgeschriebenen Gerichts=

ordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Edift wird bemnach der Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts= behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und biefem Landesgerichte anzuzeigen, über= haupt die zur Vertheitigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 20. Janner 1864.

(336)E d i f t.

Mro. 7198. Vom Zkoczower f. k. Kreisgerichte wird allen auf den dem Michael Sawracki gehörenden, im Brzeganer Rreise gelege= nen Guternantheilen von Wojciechowice ober Ujciechowice mit ihren Forberungen verficherten Gläubigern hiemit befannt gegeben, bag bie f. f. Grundentlastunge-Bezirkskommission zu Brzezany Nr. 5 mittelst Entschäbigungs-Ausspruches vom 15. Juli 1855 Bahl 436 auf biefe Guterantheile bas Urbarial : Entschäbigungs : Rapital im Betrage von 2037 fl. 5 fr. RM. bemeffen habe.

Ogłoszenie konkursu.

Nr. 8371. Celem obsadzenia jednego w tym czasie opróźnionego stypendyum rocznych 52 złr. 50 c. w. a. z fundacyi Przemyskiej dla uczniów przy wyższem gimnazyum w Przemyślu, z początkiem roku szkolnego 1863/4, rozpisuje się konkurs do konca marca 1864.

Powyższe stypendyum może być nadane tylko synom mieszkańców obwodu Przemyskiego, którzy 4ta klasę z wyszczególnieniem ukończyli i przy wyższem gimnazyum w Przemyślu się uczą-

Ubiegający się mają swe prosby należycie opatrzone wnieśc w drodze dyrekcyi gimnazyalnej w terminie konkursowym do c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 22. lutego 1864.

Es werden baher sammtliche mit ihren Forderungen auf biesen Gutern versicherten Gläubiger aufgefordert, entweder mündlich bei der zu dies sem Zwecke hiergerichts bestehenden Rommission, oder schriftlich durch bas Einreichungsprotofoll biefes f. f. Rreisgerichtes ihre Unmelbungen, unter genauer Angabe bes Bor- und Zunamens und Wohnortes (Sausnummer) bes Unmelbers und feines allenfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetzlichen Erfordernissen versehene und legalisirte Bollmacht beizubringen hat, unter Angabe des Betrages ber angesprochenen Sypothekar = Forderung sowohl bezüglich bes Kapitale, als auch ber allenfälligen Zinsen, insoweit bieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Kapitale genießen, unter bücherlicher Bezeich nung der angemelbeten Poft, und wenn ber Unmelber feinen Aufents halt außer bem Sprengel biefes f. f. Kreisgerichtes hat, unter Namhaftmachung eines bafelbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Vorladungen, widrigens diefelben lediglich mittelft der Post an ben Anmelber, und zwar mit gleicher Rechtswirkung, wie bie zu eigenen Sänden geschehene Bustellung würden abgesendet werden, um so sicherer bis einschließlich den 15. März 1864 zu überreichen, widrigens ber sich nicht melbende Gläubiger bei ber feiner Zeit zur Bernehmung der Interessenten zu bestimmenden Tagsatzung nicht mehr gehört, er in die Ueberweifung feiner Forderung auf bas Grundentlas stungs = Kapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und das Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen Intereffenten im Ginne bes §. 5 bes Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen unter ber Boraussehung verliert, daß seine For derung nach Maggabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Ents lastungstapital überwiesen worden, ober nach Maggabe bes g. 27 bes kaiferlichen Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boben versichert geblieben ift.

Aus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes. Złoczów, am 31. Dezember 1863.

III. Ginberufunge=Gdift.

Mro. 302. Alexander Stetkiewicz, aus Lisko, Sanoker Rreis ses in Galizien, welcher sich unbefugt außer ben öfferreichischen Stad ten aufhalt, wird hiemit jum britten und letten Male aufgefordert binnen Ginem Sahre von ber Ginfchaltung bes erften Ginberufungs Ediftes in der Landeszeitung juruckzufehren und seine Ruckfehr ju er' weisen, widrigens gegen ihn bas Berfahren wegen unbefugter Auswanderung nach dem Patente vom 24. März 1832 eingeleitet werben

Von ber f. f. Rreisbehörbe. Sanok, am 20. Februar 1864.

III. Edykt powołujący. Nr. 302. Aleksandra Stetkiewicza z Liska, obwodu Sanoc kiego w Galicyi, który się za granicą c. k. austryackich państ znajduje, wzywa się po raz trzeci i ostatni, aby w przeciągu je dnego roku, licząc od dnia pierwszego ogłoszenia edyktu w urze dowym dzienniku krajowym wrócił, i powrót udowodnił, inaczej bo wiem przeciw niemu podług najwyższego patentu z dnia 24. march 1832 roku postapiono będzie.

Z c. k. władzy obwodowej. Sanok, dnia 20. lutego 1864.

I. Ginberufunge : Gbift. Mro. 1637. Leib Lilienberg aus Jaroslau, welcher fich unbefugt außer den öfterreichischen Staaten aufhalt, wird hiemit aufgefor bert, binnen einem Jahre von ber Ginschaltung Diefes Gbiftes in bet Landeszeitung in feine Beimat gurudzutehren, und feine Rudtehr erweisen, widrigens gegen ihn nach dem Patente vom 24. März 1832 bas Auswanderungsverfahren eingeleitet werden wird.

Bon ber f. f. Rreisbehörbe. Przemyśl, ben 26. Februar 1864.

I. Edykt powołujący. Nr. 1637. Leib Lilienberg z Jarosławia, za granicą państwa austryackiego bez pozwolenia przebywający, niniejszym zawezwany zostaje, ażeby w przeciągu jednego roku, rachując od pierwszego umieszczenia tego edyklu w Gazecie krajowej do Jarosławia powo cił i swój powrót udowodnił, w przeciwnym bowiem razie stosowej do patentu z dzie st wnie do patentu z dnia 24. marca 1832 z nim postapionem bedzie

Z c. k. władzy obwodowej. Przemyśl, dnia 26. lutego 1864.

tan